# Geset = Sammlung

für bie

Röniglichen Prenßischen Staaten.

#### - Nr. 14. ·

(Nr. 2344.) Reglement fur bie Feuerfozietat bes platten Landes ber Graffchaft Sohnftein. Bom 27. März 1843.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König bon Preußen 2c. 2c.

haben jur Begrundung einer beffern Ginrichtung des Feuersozietatsmefens in Unferer Proving Sachsen nach dem Untrage Unferer getreuen Stande beschloffen, ber Feuersozietat fur das platte Land der Grafschaft Sohnstein ein neues Regle= ment zu verleihen, und verordnen demnach wie folgt:

Gegenwartige Feuerversicherungssozietat umfaßt das platte Land der Graf. 1. Augemeine schaft Hohnstein Preußischen Untheils und das vormals Rudolstädtische Dorf gen. Bolframshausen (den Kreis Nordhausen), die vormals Schwarzburg-Sondershäusischen an den Preußischen Staat abgetretenen Ortschaften Großbodungen, Craja, Epschenrode, Hauroden, Hannrode und Ballrode, im Kreise Worbis belegen, und die ehemals zum Rollekturhofe der Grafschaft Sohnstein gehörigen Guter und Grundbesitzungen, namlich das Domainengut Berrungenhofen im Graflich Stolbergichen Umte Beringen, das Domainenvorwerk Windehausen und Berbisleben im Rreise Sangerhausen, Regierungsbezirk Merseburg.

Der Zweck der Sozietat ift auf gegenseitige Versicherung von Gebauden gegen Feuersgefahr gerichtet, und wird alfo diese Gefahr bergeftalt gemeinschaft= lich übernommen, daß sich jeder Theilnehmer zugleich in dem Rechtsverhaltniffe eines Bersicherers und eines Bersicherten befindet, als Bersicherer jedoch nur mit ben ihm nach dem gegenwartigen Gefet pro rata feiner Berficherungssumme obliegenden Beitragen verhaftet ift. Rein anderes offentliches berartiges auf Gegenseitigkeit beruhendes Institut darf fortan für die Immobilien in dem

Bereiche Dieser Feuersozietat Wirksamfeit ausuben.

Die Verhandlungen Behufs Verwaltung ber Feuersozietatsangelegen= heiten des platten Landes der Grafschaft Sohnstein, die darauf bezügliche Korrespondenz zwischen den Behorden und Mitgliedern der Sozietat, Die amtlichen Atteste für die Berficherungen und die Quittungen über empfangene Brand-Entschädigungezahlung aus der Sozietatskaffe find vom tarifmäßigen Stempel und von Sporteln entbunden.

Bei Prozessen Namens der Sozietat find Diejenigen Stempel, Deren Bezahlung ihr bliegt, außer Unfat gu laffen. Bu Bertragen mit einer ftempel-3ahrgang 1843. (Nr. 2344.) 23 pflich=

pflichtigen Parthei ift der tarifmäßige Stempel in dem halben Betrage, zu den Rebeneremplaren der Stempel beglaubigter Abschriften zu verwenden.

Sbenfo foll ihr die Portofreiheit in Absicht aller mit dem Bermerk "Beuersozietatssache" versehenen und mit offentlichem Siegel verschloffenen Berichte, Belder und Packete guftehen, die in Feuersozietatsangelegenheiten zwischen den Behorden hin= und hergefandt werden.

Privatpersonen und einzelne Intereffenten muffen ihre Schreiben an die Feuersozietatsbehorde frankiren und kommt ihnen und den an sie ergehenden

unfrankirten Untworten die Portofreiheit nicht zu statten.

2. Aufnahme=

Die Sozietat darf zur Versicherung gegen Feuersgefahr nur Gebaude Fäbigfeit der und zwar nur solche Gebäude aufnehmen, die innerhalb dersenigen Territorial-Grenzen, auf welche fich ihre Berbindung bezieht, belegen find.

S. 5. In dieser Beschrankung gilt zwar die Regel, daß Gebaude aller Art, ohne Unterschied ihrer Einrichtung und Bestimmung, zur Aufnahme geeignet find.

S. 6. Kolgende Gebäude jedoch, als: Dulvermuhlen und Pulvermagazine, Glas und Schmelzhütten,

Eisen = und Rupferhammer,

Stuckgießereien,

Zuckersiedereien, Cichorienfabriken und Schwefelraffinerien, Terpentin-, Firniß-, Soda-, Blausaure- und Holzsaurefabriken, Unstalten ju Fabrikation von Aether, Gas, Phosphor, Knallfilber

und Knallgold.

Vitriol= und Salmiakfabriken,

Theerofen und Ziegelofen, jedoch ohne unter lettere Die Erockenscheunen mit zu begreifen,

Schiffsmuhlen und Bockwindmuhlen, und Schmieden, die nicht Stein-

ober Metallbedachung haben,

sollen wegen allzugroßer Feuergefahrlichkeit gar nicht aufgenommen werden durfen. Bebaude, worin Dampfmaschinen befindlich sind, konnen zwar aufgenom= men werden, doch nur mit der Beschrankung, daß eine Brandbeschadigung, welche denselben durch die Explosion des Dampfkessels zugefügt worden, von der Gozietat nicht vergutet wird.

Die Ausschließung (S. 6.) bezieht sich aber nicht auf die Wohngebaude der Besiger der Fabrifen oder Unstalten, oder ihrer Arbeiter und Werkleute, ober auf andere nicht zur Fabrik ober Unstalt gehörende Gebaude, infofern dies felben mit den daselbst benannten Gebauden feinen unmittelbaren Busammenhang haben.

Fur unmittelbaren Zusammenhang foll es nicht angesehen werden, wenn bei feuerfester Dachung durchgehende Brandgiebel oder wenigstens funf Ruthen Entfernung vorhanden find. Bei nicht feuerfester Dachung gilt nur eine Ent=

fernung von zehn Ruthen, als isolirte Lage, gleichviel ob Brandgiebel vorhans ben oder nicht.

§. 8.

Jedes Gebäude muß einzeln, und also jedes abgesonderte Neben = oder Hintergebäude besonders versichert werden.

S. 9.

Es steht zwar einem Jeden unter der im S. 1. gedachten Beschränfung frei, seine Gebäude nach Gutbesinden auch anderswo, als bei der Feuersozietät für das platte Land der Grafschaft Hohnstein, gegen Feuersgefahr zu versichern; kein Gebäude aber, welches anderswo schon versichert ist, kann bei der Feuerschietät der Grafschaft Hohnstein weder ganz noch zum Theil aufgenommen, und kein Gebäude, welches bei dieser Sozietät bereits versichert ist, darf auf irzgend eine andere Weise nochmals, es sey ganz oder zum Theil, versichert werden.

Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein Gebäude, dieser Bestimmung entgegen, noch anderswo versichert ist, so wird dasselbe nicht allein in den Katasstern der Sozietät für das platte Land der Grafschaft Hohnstein sosort gelöscht, sondern es geht auch der Eigenthümer im Fall eines Brandunglücks der ihm sonst aus derselben zukommenden Brandvergütigung verlustig, ohne daß gleichswohl seine Verbindlichkeit zu allen Feuerkassenbeiträgen die zum Ablauf des Jahres, in welchem die Ausschließung erfolgt, eine Abänderung erleidet, und die Sozietät ist überdem verpsichtet, den Fall zur nähern Bestimmung darzüber, ob Grund zur Kriminaluntersuchung wegen intendirten Betruges vorhanzben sen som kompetenten Gericht von Amtswegen anzuzeigen.

Der S. 38. findet jedoch auch auf diefen Fall Unwendung.

§. 10.

Auch soll Jedermann, dessen Gebäude innerhalb des Bereichs der Soszietät für das platte Land der Grafschaft Hohnstein gelegen sind, und der seine Gebäude anderswo, als bei dieser Sozietät versichert hat, verpsichtet sepn, solches mit Benennung der genommenen, nur nach §. 14. zulässigen Versicherungssumme binnen längstens 14 Tagen bei fünf Thalern Ordnungsstrafe, welche zur FeuersSozietätskasse sließt, der Feuersozietätsdirektion entweder unmittelbar oder durch Vermittelung des Ortsvorstandes anzuzeigen.

S. 11.

Im Allgemeinen besteht für die Besitzer von Gebäuden keine Zwangs= 3. Beitrittspflicht, ihre Gebäude gegen Feuersgefahr zu versichern, sondern es hangt solches pflichtigkeit der von ihrem freien Entschlusse ab.

S. 12.

Indessen soll fortan jeder Hypothekgläubiger, für dessen Forderung ein bei der Feuerversicherungssozietät versichertes Gebäude verhaftet ist, wosern er sich solches ausbedungen hat, oder des Schuldners ausdrückliche Einwilligung dazu beibringt, berechtigt senn, sein Hypothekenrecht im Feuerszietätskataster vermerken zu lassen; und es ist alsdann die Direktion nicht allein zu diesem Vermerk, sondern auch dazu verpslichtet, die geschehene Eintragung desselben auf dem Schuldinstrument selbst zu bescheinigen.

Ein solcher Vermerk kann alsdann nicht anders gelöscht werden, als wenn der Beweis über geschehene Tilgung der Schuld oder die ausdrückliche (Nr. 2344.)

Einwilligung des Glaubigers beigebracht wird, und bis dahin ift in Begiehung auf ein also verpfandetes Gebaude kein Austritt aus der Feuerversicherungs= Sozietat zulässig.

Bermerke Diefer Urt sollen zugleich sekretirt, und die Ratafter burfen bemnach nur folden Personen vorgelegt werden, welche ein Interesse zur Gin=

sicht nachweisen können.

Ingleichen foll, wenn Hebungen oder Leiftungen aus einem vormaligen oder noch bestehenden gutsherrlichen Berhaltniffe auf einem Grundftucke laften, der Berechtigte befugt fenn, von dem Verpflichteten die Versicherung seiner dars auf befindlichen Gebaude gegen Feuersgefahr in dem Maage zu verlangen, als folches zur Deckung der dem Berechtigten zustandigen Sebungen oder Leiftungen erforderlich ift, auch steht dem Erbverpachter gegen Die Erbpachter eine gleiche Befugniß alsdann zu, wenn der lettere bisher verpflichtet gemesen, Die Feuer-Sozietatsbeitrage zu bezahlen.

Endlich behalt es, mo die Gefete in gewiffen Fallen (3. B. bei Fideis fommiffen) oder wo ichon bestehende oder funftige Bertrage die Berpflichtung jur Berficherung gegen Feuersgefahr begrunden, überall dabei fein Bewenden.

S. 13.

4. Beit bes Gin-

Der Eintritt in die Sozietat mit den davon abhangenden rechtlichen und Austritte. Wirkungen, so wie eine Erhohung der Versicherungssumme, soweit solche sonft zulässig ist (S. 26.), findet regelmäßig, und wenn nicht ein Anderes ausdrücklich in Untrag gebracht wird, jahrlich zweimal, namlich mit dem Tagesbeginn bes

ersten Januar und ersten Juli jeden Jahres statt. Doch ist beides auch zu jeder andern Zeit gestattet, wenn darum unter ber ausdrücklichen Berpflichtung, den vollen Beitrag für das laufende Halbjahr entrichten zu wollen, nachgesucht wird. Die rechtliche Wirkung des Vertrages beginnt in diesem Falle mit der Anfangsstunde desjenigen Tages, bon welchem

bas Genehmigungereffript der Direktion datirt ift.

Der Austritt aus der Sozietat, so wie die freiwillige Heruntersetzung der Versicherungssumme, so weit solches sonst zulässig (§S. 12. und 26.), findet nur einmal jahrlich, namlich mit dem Ablauf des letten Dezembertages flatt; die nothwendige Heruntersetzung (S. 26.) jedoch tritt sofort, nachdem fie festige= stellt ift, in Wirkung: jeder aber, der austritt oder beffen Bersicherungssumme heruntergesett wird, muß in allen Gallen, felbst wenn das versicherte Gebaude untergegangen ift oder Die Bersicherungsfähigkeit verloren hat, Die gesammten Beitrage fur das ganze laufende Jahr entrichten.

S. 14.

5. Sobe ber Berficherungs= Gumme.

Die Versicherungssumme darf den gemeinen Werth derjenigen Theile des versicherten Gebaudes, welche durch Feuer zerstört oder beschädigt werden konnen, nicht allein niemals übersteigen, sondern es wird auch das Maximum der ver= ficherungsfahigen Summe auf fieben Achtel (871 Prozent) Diefes Werthe befchrankt.

S. 15. Mit Beobachtung Diefer Beschranfung (S. 14.) hangt aber Die Bestimmung der Summe, auf welche ein Gebaudebefiger bei ber Sozietat Berfiche= rung nehmen will, von ihm felbft ab, nur muß Diefe Summe in Betragen, Die durch die Zahl

theilbar sind, abgerundet und in Preußischem Kourantwerthe ausgedrückt seyn.

Der im S. 14. angeordneten Beschränkung ist fortan auch jeder, der seine Gebäude anderswo, als bei der Feuersozietät für das platte Land der Grafschaft Hohnstein versichern läßt, unterworfen, dergestalt, daß jede höhere

Berficherung unzuläffig ift.

Jedes Zuwiderhandeln von Seiten eines Versicherten aus dem Bereiche der vorgedachten Sozietät gegen diese Vorschrift soll, außer der Zurückschrung der Versicherungssumme auf den im S. 14. bestimmten Werth, mit einer zur Sozietätskasse sliegenden Geldbuße von funf die fünfzig Thalern, wenn der Kontraventionsfall vor einem Brande entdeckt wird, sonst aber, wenn die Entdeckung erst nach dem Brande geschieht, neben jener Geldbuße auch dadurch gestraft werden, daß der Kontravenient angehalten wird, den Vetrag der ihm zukommenden Brandentschädigungssumme, soweit solcher über den im S. 14. bestimmten höchsten Versicherungssaß hinausgeht, an die Sozietätskasse zu entrichten.

S. 17.

Die Feststellung des gemeinen Werths (§. 14.) nach den im §. 21. nåher bezeichneten Gesichtspunkten, geschieht in der Regel und zunächst unter Leitung des Ortsschulzen durch eine Abschähungskommission mittelst Ausfüllung des
in der Beilage A. enthaltenen Schemas, von welchem zu diesem Behuse die
nothigen Exemplare auf Kosten der Sozietät gedruckt und gratis verabsolgt werden.

In sedem Schema werden die Gebaude, welche zu einem und demfels ben Gehöfte gehoren, nach einander aufgeführt, und die in zwei gleichlautenden Eremplaren ausgefüllten Schemata von dem Ortsschulzen und der Abschäbungs

Kommission unterschrieben.

§. 18.

Die Abschähungskommission besteht aus dem jedesmaligen Ortsschulzen und den beiden Ortsschöppen, so wie aus zwei der angesehensten und rechtlichsten Ortseinwohner, welche hierzu als Mitglieder der Sozietat von den Sozietats-Interessenten der Gemeinde erwählt, und von dem Direktor bestätigt werden.

Für die S. 1. benannten einzeln belegenen Domainengüter und Vorwerke Berrungenhöfen, Windehausen und Berbisleben besteht jedoch die Abschätzungs-Kommission nur aus dem Schulzen und den beiden Schöppen derjenigen Ge-

meinde, mit welcher diese Buter im Rommunalverbande fich befinden.

Sammtliche Mitglieder der Abschätzungskommission fungiren umsonst, und zwar wird dem Ortsschulzen und den beiden Ortsschöppen diese Verpflichtung durch das Reglement von Amtswegen auserlegt. Sollten aber die beiden übrigen Mitglieder der Kommission, welchen von Amtswegen diese Verpflichtung nicht auserlegt werden kann, sich weigern, die diessfälligen Abschätzungsgeschäfte unentgeldlich zu besorgen, so ist die Direktion berechtigt, dieselben ohne Weisteres aus dem Sozietätsverbande auszuschließen und deren Gebäude im Kataster zu löschen. (conf. §. 68.)

Dem Feuersozietats-Direktor liegt ob, einzelne der aufgenommenen Taxen, nach

nach seiner Auswahl, mit dem Zustande der Gebäude zu vergleichen, und ist derselbe besugt, wenn sich dabei eine unangemessene, besonders zu hohe Taxirung ergiebt, die schuldig befundenen-Taxatoren aus der Abschätzungskommission zu entlassen und durch andere zu ersetzen.

Gegen die solchergestalt geschehenen Abschätzungen steht dem betreffenden Gebäudebesitzer zu jeder Zeit die Berufung auf die Aufnahme einer nochmalisgen Taxe durch einen Baubeamten zu, deren Kosten dem betreffenden Gebäudesbesitzer nur dann, wenn seine Beschwerde grundloß gefunden ist, in allen andern Fällen aber der Sozietät zur Last fallen sollen.

S. 21.

In foldem Galle muß von einem vereideten Baubeamten mit funftmäßiger Genauigkeit, unter Zuziehung des Ortsvorstandes eine formliche Fare ju dem Zwecke und aus dem Gesichtspunkte aufgenommen werden, daß Dadurch mit Rucksicht auf die ortlichen Preise der Materialien und mit billiger Berucks fichtigung des geringern Preises derjenigen Fuhren, Sandreichungen und andern feine technische Runstfertigfeit erfordernden baulichen Arbeiten, Die der Gigen= thumer mit feinem Sauswesen felbst bestreiten fann, der dermalige Werth derjenigen in dem Gebaude enthaltenen Baumaterialien und Bauarbeiten feftgestellt werde, welche verbrennlich oder fonft der Zerftorung oder Beschädigung durch Feuer ausgesett find, also mit Ausschluß alles deffen, was nicht durch Reuer verlett merden fann. Der dermalige Werth der Bauarbeiten ergiebt sich bei Gebauden, Die nicht mehr vollig in baulichem Stande find, Da= burch, daß beren nach vorstehenden Bestimmungen festgestellter Werth in bemfelben Berhaltniffe reduzirt wird, in welchem ber Materialienwerth in dem porgefundenen Zustande zu demjenigen Werthe steht, den die Baumaterialien in vollig gutem Zustande haben wurden.

Diese Taxe muß in einer durch "Acht" theilbaren Summe in Preußisschem Silberkourant abgeschlossen und in doppelter Ausfertigung von dem taxis renden Baubeamten selbst vollzogen werden.

Ueber Die dadurch festgestellte versicherungsfähige (S. 14.) Werthsumme

hinaus ift schlechterdings feine Feuerversicherung statthaft.

S. 23.

Sowohl bei der von dem Eigenthumer selbst nach S. 15. u. 7. bestimmten Versicherungssumme, als bei der Taxirung, ist auch noch darauf zu achten, daß, wenn der Eigenthumer des Gebäudes etwa freies Bauholz zu fordern Besugniß hat, der Werth desselben außer Unschlag bleibe.

Dagegen ist derjenige, welcher das freie Bauholz zu liefern verpflichtet ist, zu jeder Zeit berechtigt, solches besonders zu versichern, dies darf jedoch nur bei derfelben Bersicherungsanstalt geschehen, bei welcher das Gebäude selbst affor

zürt ist.

S. 24.

Uebrigens konnen so wenig die Versicherungssummen, als die von den Abschähungskommissionen oder von Baubeamten bloß zum Zweck der Feuerverssicherung aufgenommenen Taxen jemals zur Grundlage bei öffentlichen oder Gesmeins

meindeabgaben und Lasten angewendet, und überhaupt wider den Willen der Gebäudebesiger jemals zu andern fremdartigen Zwecken benuft werden.

Regelmäßige periodische Revisionen der Versicherungssummen oder Taren, um die durch den Verlauf der Zeit erfolgende Verminderung des Werthe der versicherten Gebaude im Muge zu behalten, find zwar nicht erforderlich, Die Gozietat hat aber jederzeit das Recht, solche Revisionen allgemein oder einzeln burch die Abschätzungskommission vornehmen, und falls sich der Eigenthumer der bon der Gozietat fur nothig erachteten Berabsehung der Versicherungsfumme weigert, eine Care aufnehmen, und dadurch das Maximum der versiches rungsfahig bleibenden Summe feststellen gu laffen.

Mamentlich find alle mit den Feuersozietatsangelegenheiten beauftragten Beamten verpflichtet, beim Verfall der Gebaude, zumal folder, deren Werth nach der Erfahrung schnell abzunehmen pflegt, ihr besonderes Augenmerk darauf ju richten, daß die Berficherungssumme niemals den wirklich noch borhandenen

Berth der versicherten Gegenstande überfteige.

In der Regel fann jeder die bisherige Versicherungssumme bis ju dem 6. Erbobung zulässigen Maximum erhöhen, oder auch bis zu einem willkuhrlichen Minder- und Serunter-betrag heruntersegen lassen. Jedoch findet in den Fällen des S. 12. auch die sicherungssum-Heruntersetzung der Versicherungssumme ohne die ausdrückliche Einwilligung men. ber bort bezeichneten Sypothekglaubiger oder ben Nachweis der geschehenen Eilgung ihrer Forderungen nicht ftatt, und eben fo ift die Befugniß zu einer folchen Heruntersetzung, in Rucksicht auf die andern im S. 12. erwahnten Realberech= tigten, nach Maafgabe ber baselbst festgestellten Verpflichtungen beschrankt. Derjenigen nothwendigen Heruntersetzung der Versicherungssumme, welche daraus folgt, daß etwa der Werth des durch Feuer zerftorbaren oder unbrauchbar zu machenden Theils des versicherten Gebaudes, oder das darnach oder fonst julaffige Maximum nicht mehr die Sohe der bisherigen Versicherungssumme er= reicht, muß sich aber ein jeder unterwerfen, und es steht dagegen also auch ben Spothekenglaubigern und fonstigen Intereffenten fein Widersprucherecht ju; jedoch foll davon denjenigen Sypothekenglaubigern, Die im Ratafter vermerkt find, bon Umtswegen Kenntniß gegeben werden.

§. 28.

S. 27.

Bon den Sozietatsintereffenten werden wie bisher feine feststehenden 7. Beitrageber Beitrage erhoben; vielmehr wird nur dann erft, wenn fich ein Brandungluck Intereffenten. im Bereich der Gogietat ereignet, oder wenn die Raffe megen mangelnden Befandes nicht im Stande fenn follte, Die fur das laufende Jahr entstandenen Berwaltungskoften zu berichtigen, das fur den vorliegenden Gall erforderliche Quantum mit genauer Bestimmung der außersten Friften gur Gingablung, Die an den Sozietatsrendanten gegen Deffen Quittung ju leiften ift, ausgeschrieben, bergeftalt, daß die nach Ablauf der in dem Ausschreiben festgesetzten außersten Brift annoch verbliebenen Rucftande Seitens der Ortsvorstande der Direktion angezeigt werden, welche die Refte ohne weitere Verwarnung und ohne alle Rachficht durch den Erefutor der Rreisfaffe ju Rordhaufen beitreiben lagt. (Nr. 2344.)

S. 28.

Außer diesen Beitragen wird bei jedem Ausschreiben noch ein Ueberschuß von 5 Prozent der gangen Beitragssumme zur Bildung eines eifernen Fonds erhoben.

Ebenso soll funftighin jeder, welcher in die Sozietat eintritt, ein Gintrittsgeld von funf Silbergroschen für jedes hundert der neu in das Ratafter einzuschreibenden Berficherungssumme einzahlen, und dieses Eintrittsgeld dem eisernen Fonds zufließen. Der eiserne Fonds, welcher Die Sozietat in Den Stand seinen foll, ihre Zahlungsverpflichtungen in Ermangelung eines hinreichen= ben Bestandes auch vor dem Ausschreiben von Beitragen zu erfullen, darf nie Die Bohe von Vier Taufend Thalern übersteigen.

Von dem Augenblicke an, wo der, nach geleisteten Vorschufzahlungen durch die spateren Ausschreiben allemal wieder zu erganzende, eiserne Bestand Die Bohe von 4000 Thalern erreicht hat, fallen die obenerwähnten besonderen Beitrage meg, welche Behufs der Bildung des eifernen Beftandes zu ent=

richten sind.

Uebrigens verbleiben diese besondern Beitrage jum eisernen Bestande fur alle Zeiten unwiderrufliches Eigenthum der Sozietatsfaffe.

S. 29.

Rirchen nebst den dazu gehörigen Thurmgebauden gahlen, fofern fie noch jum Gottesbienft gebraucht werden, wie bisher nur ein Junftel Desjenigen Beitrags, welchen die übrigen Intereffenten pro hundert Thaler Versicherungssumme zu entrichten haben.

S. 30.

8. Branbicha= ben-Tare.

Einer formlichen Abschähung des Schadens, welcher an einem bei der Feuersozietat versicherten Gebaude durch Brand entstanden ift, bedarf es nur, wenn der Feuerschaden partiell gewesen, und das Gebaude nicht vollig abge= brannt oder zerstört worden, also ein vollståndiger Neubau nicht erforderlich ift.

Alsbann hat dieselbe ben Zweck, bas Berhaltniß zwischen bemjenigen Theile des von der Sozietat versicherten Bauwerthe, welcher durch das Teuer und bei deffen Dampfung vernichtet, und demjenigen, welcher in einem brauch= baren Zuftande geblieben ift, festzustellen.

S. 32. Sie wird alfo nicht auf eine bestimmte Beldsumme, sondern vielmehr auf die vernichtete Quote des ganzen versicherten Objekts gerichtet, mithin da= durch ausgesprochen, welcher aliquote Theil des Werths, nach dem, im S. 21.

aufgestellten Gesichtspunkte beurtheilt, vernichtet worden.

Dabei dient die der Bersicherung des Gebaudes jum Grunde liegende Angabe der Abschäfungskommission (s. 17.) oder die etwa vorhandene Tare (S. 21. ff.) des abgebrannten Gebaudes zur Grundlage, und bleibt nach den Umständen vorbehalten, die etwa mangelhaften Notizen durch den Augenschein,

durch Zeugen, oder sonst zu vervollståndigen.

S. 34.

Go wie ein Jeuerschaden eingetreten ift, muß sofort nach der bom Brande Brande erhaltenen Nachricht eine Besichtigung des Schadens durch den Sozietetäts Direktor erfolgen. Ueberzeugt sich derselbe, daß ein Totalschaden vorliegt, so hat derselbe an Ort und Stelle eine Verhandlung aufzunehmen, wodurch dieses Resultat sestgestellt wird. Handelt es sich aber von einer partiellen Beschädigung, so muß von ihm bei der Schadenbesichtigung außerdem noch die Abschähungskommission (S. 18. st.) zugezogen, und von letzterer, nachdem solche mit dem Gesichtspunkte, wonach ihr sachkundiges Urtheil begehrt wird, genau bekannt gemacht worden, die Abschähung der Schadenquote sogleich an Ort und Stelle vorgenommen und zu Protokoll erklärt werden. In beiden Fällen ist auch der Beschädigte selbst bei der Verhandlung zuzuziehen und mit seiner Erklärung zum Protokoll zu vernehmen.

S. 35.

Bei dieser Verhandlung muß zugleich von Amtswegen Alles, was über die Entstehung und erste Entdeckung des Feuers, dessen Ausbreitung, die Damspfung desselben, die zuerst angekommenen Spriken und andere Löschungshülsen und über sonstige die Sozietät nach Inhalt des gegenwärtigen Reglements ansgehende Gegenstände bekannt ist, geschichtlich zu Protokoll verzeichnet, und jeder durch den Brand Beschädigte darüber, ob, wo und wie hoch er — sen es sein Immobiliars oder sein Mobiliarvermögen — gegen Feuer versichert habe, umsständlich vernommen werden.

Die Abschähungskommission fungirt umsonst, und nur dann, wenn es vom Direktor für nothig gefunden werden sollte, außer der Abschähungskomsmission noch zwei Werkverständige (einen Maurers und einen Zimmermeister) zuzuziehen, werden die dadurch entstehenden Kosten, nach geschehener Festsehung,

aus der Sozietatskaffe vergutet.

§. 36.

Die Brandschädenvergütigung wird für alle Beschädigung des versicherten 9. Auszahlung Gebäudes durch Feuer geleistet, ohne daß die Art und der Grund der Entstes ben Bergütishung des Feuers, er beruhe in höherer Macht, Zufall, Bosheit, Muthwillen, gungsgelder. darin einen Unterschied macht.

\$. 37.

Wenn jedoch das Feuer von dem Versicherten selbst vorsätzlich verursacht, oder mit seinem Wissen und Willen, oder auf sein Geheiß von einem Dritten angelegt wird, so fällt die Verbindlichkeit der Sozietät zur Zahlung der Brandsschädenvergütigung fort. Wegen bloßen Verdachts, daß der Versicherte das Feuer vorsätzlich verursacht habe, kann diese Zahlung nur dann vorenthalten werden, wenn der Verdacht so dringend ist, daß auf den Grund desselben die Kriminals Untersuchung eröffnet worden.

In diesem Falle hangt es von dem Ausfalle des Urtels ab, ob die Brandschadenvergutigung definitiv wegfällt, oder nach rechtskraftig entschiedener

Sache nachzugahlen ift.

Wird namlich der Versicherte ganzlich oder vorläusig freigesprochen, so muß die Nachzahlung, jedoch ohne Zinsenvergütigung, für den bis zur Nechtskraft des Urtels verstossenen Zeitraum erfolgen, im Falle einer Verurtheilung aber ist die Sozietät überhaupt zu keiner Zahlung verpslichtet.

.88 .3 ung Des Schabens Durch ben Con

Haften jedoch in einem solchen Falle (S. 37.) auf dem abgebrannten Gesbäude solche Hypothekenschulden, die nach S. 12. beim Kataster gehörig vermerkt und von dem Schuldner nicht anderweitig zu decken sind, so soll auf den Anstrag dieser Gläubiger das abgebrannte Gebäude oder der Platz, wo solches gesstanden, nebst der Entschädigungssumme, welche die Sozietät sonst zu gemähren hätte, subhastirt und dem Meistbietenden mit der Verpssichtung zum Wiederaussbau zugeschlagen werden.

Was alsdann von der Lizitationssumme nach Befriedigung der vorges dachten Gläubiger noch übrig bleibt, wird zunächst benutt, um die Sozietät für die von ihr gezahlte Entschädigungssumme zu decken, und erst der hiernächst erwa noch verbleibende Ueberschuß kommt dem schuldig befundenen Versicherer zu Gute.

S. 39.

Ist der Brand entweder durch ein bloßes Versehen des Versicherten selbst oder aber von seinem Segatten, Kindern oder Enkeln, oder von seinem Gesinde, oder von seinem Gesinde, oder von seinen Hausgenossen verursacht worden, so darf deshalb die Zahlung der Brandschadengelder von Seiten der Sozietät nicht verweigert oder vorenthalten werden. Der Sozietät bleibt aber in solchen Fällen der Civilanspruch auf Kückzewähr nach den allgemeinen Gesehen insoweit vorbehalten, als dem Versicherten erstenfalls in seinen eigenen Handlungen, andernfalls in der hausväterlichen Beaufssichtigung der vorgedachten Personen, eine grobe Verschuldung (culpa lata) zur Last fällt.

Db und wie weit sonst die Svzietät gegen seden Dritten, welcher den Ausbruch des Jeuers verschuldet hat, im Wege des Civilprozesses auf Entschädigung klagen könne, wird nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen beurtheilt. Alle Rechte und Ansprüche auf Schadenersatz aber, welche dem Versischerten selbst gegen einen Dritten zustehen möchten, gehen bis auf den Betrag der von der Sozietät geleisteten Brandschädenvergütigung, kraft der Versicherung, auf die Sozietät über.

S. 41.

Derjenige Schaden, welcher im Kriege durch ein Feuer entsteht, welches gleichviel ob von freundlichen oder seindlichen Truppen nach Kriegsgebrauch, d. h. zu Kriegsoperationen, oder zur Erreichung militairischer Zwecke auf Besehl eines Heersührers oder Offiziers, vorsählich erregt worden, wird zwar ebenfalls von der Sozietät vergütet, in diesen Fällen jedoch nur nach Maaßgabe des Retablissementsbedürfnisses.

S. 42.

Daß ein von friegführenden Truppen vorsätzlich erregtes Feuer zu mis litairischen Zwecken, und also mit kriegsrechtmäßigem Vorsatz, erregt worden, wird im zweiselhaften Falle vermuthet, wenn der Besehl dazu oder zu solchen Operationen, wovon der entstandene Brand eine nothwendige, oder mit gewöhnslichem Verstande als wahrscheinlich vorauszusehende Folge gewesen, wirklich erstheilt worden ist.

Ein solcher Befehl selbst aber kann in Fallen, wo dessen Wirklichkeit,

seichte des Gegners, oder während einer Belagerung, oder vor einer Belagerung bei Armirung des Plates geschehen ist.

S. 44.

Feuerschäden, die im Kriege durch Ruchlosigkeit, Muthwillen oder Bosheit des Militairs und Armeegefolges, oder gar nur auf Veranlassung des Kriegszustandes entstehen, sind von der Brandvergütigung durch die Sozietät keinesweges ausgeschlossen.

S. 45.

Sen so wenig sind von dieser Vergütigung solche Beschädigungen der Gebäude ausgeschlossen, welche einem assprirten Gebäude zwar nicht durch das Feuer selbst, aber durch die Löschung des Feuers und zum Behuf derselben, oder um die weitere Verdreitung des Feuers zu verhüten, z. B. durch ein von kompetenten Personen angeordnetes, oder doch nachher als nothig oder nüslich zur Feuerlöschung nachgewiesenes Sinreißen, oder Abwersen von Wänden, Dächern u. s. w. an den in der Versicherung begriffenen Theilen desselben zugefügt sind. Schäden aber, welche durch Blitz, Erdbeben, Pulverz und andere Explosionen (letzteres jedoch mit Beobachtung der im S. 6. sestgesetzten Ausnahme) oder ähnzliche Naturereignisse verursacht sind, werden nur dann vergütigt, wenn ein solches Ereignis Feuer veranlaßt hat und die Schäden selbst also Brandschäden sind.

Auch soll für diejenigen Feuerlöschgeräthschaften, welche in Folge des Gesbrauchs bei Loschung einer Feuersbrunst verbrennen oder gänzlich ruinirt werden, aus der Sozietätskasse eine angemessene Vergütigung erfolgen. Darüber, ob und in welchem Betrage eine solche Vergütigung gewährt werden soll, entscheidet allein die Deputation der Sozietät, und zwar dergestalt, daß es bei der deskallsigen Festseung unabänderlich sein Bewenden behält, und mithin keinerlei Rekurs das gegen zulässig ist.

S. 47.

Bei Partialschäden erfolgt die Vergütigung in derselben Quote der Versicherungssumme, als von dem versicherten Gebäudetheile nach §. 32. für abgebrannt oder vernichtet erachtet werden.

S. 48.

Bei Totalschäden wird die ganze versicherte Summe vergütigt, und auf die etwanigen Ueberbleibsel nichts in Abzug gebracht. Vielmehr werden solche dem Eigenthümer zu den Kosten der Schuttaufraumung und Plantrung überslassen.

Mit Ausnahme des zur Beseitigung einer weitern Feuersgefahr nothigen Weg- und Aufräumens, worauf schleunig zu halten, dursen die Materialien der abgebrannten oder eingerissenen Gebäude nicht bei Seite geschafft, noch sonst verswendet, auch etwa noch stehende Gebäudetheile, außer im Falle eines Gefahr drohenden Einsturzes, nicht abgetragen werden, bevor nicht die im §. 34. vorsgeschriebene Besichtigung des Schadens stattgefunden hat. Derjenige Verseschriebene Besichtigung des Schadens stattgefunden hat.

sicherte, welcher dieser Vorschrift zuwider handelt, und dadurch die Ermittelung über den Umfang des Feuerschadens erschwert, hat als Strafe den doppelten Werth der von der Brandstelle vorzeitig weggeschafften Materia- lien zur Sozietätskasse zu entrichten.

§. 50.

Die Auszahlung der Vergütigungsgelder erfolgt bei Totalschäden der Regel nach in drei gleichen Theilzahlungen. Das erste Drittel muß bald mögslichst und in längstens zwei Monaten nach dem sich ereigneten Brandschaden gezahlt werden; die Fälligkeit des zweiten Drittels hängt von dem Nachweis ab, daß das nach dem Brande wieder herzustellende Gebäude unter Dach gesbracht worden; und das letzte Drittel wird gezahlt, sobald die Wiederherstellung dem gegenwärtigen Reglement gemäß (S. 61.) vollendet ist.

Findet jedoch die Wiederherstellung des abgebrannten Gebäudes überhaupt nicht Statt (§. 62.), so erfolgt die Zahlung in zwei Halften, die erste zwei Monate und die zweite vier Monate nach dem sich ereigneten Brandschaden.

S. 51.

Bei Partialschäden erfolgt die Zahlung gleichfalls in zwei Halften, die erste langstens zwei Monate nach dem eingetretenen Brandschaden, und die ans dere gleichzeitig oder später, sobald nämlich der Nachweis beigebracht wird, daß die Wiederherstellung vollendet sep.

S. 52.

Die Sozietätskasse ist verpflichtet, die Zahlungen prompt und längstens in den vorbezeichneten Fristen zu leisten, vorausgesetzt, daß dem Verunglückten nichts entgegensteht, wovon das gegenwärtige Reglement spätere Zahlungstermine abhängig macht. Findet eine längere Verzögerung der Zahlung Statt, so ist die Sozietät von diesen Terminen ab zu den gesetzlichen Verzugszinsen verhaftet.

Die Zahlung geschieht in der Regel an den Versicherten, und darunter ist allemal der Eigenthumer des versicherten Gebäudes zu verstehen, dergestalt, daß in dem Falle, wenn das Eigenthum des Grundstücks, worauf das versischerte Gebäude steht oder gestanden hat, durch Veräußerung, Vererbung u. s. w. auf einen Andern übergeht, damit zugleich alle aus dem Versicherungsvertrage entspringenden Rechte und Psiichten für übertragen geachtet werden.

Das Interesse der hypothekarischen Gläubiger oder anderer Realberechstigter wird dabei nicht von Umtswegen Seitens der Sozietät beachtet, sons dern es bleibt jenen selbst überlassen, bei eingetretenem Brandunfall in Zeiten den Arrestschlag auf die Vergütigungssumme bei dem gehörigen Richter auszuwirken.

Nur, wenn und soweit ein solcher Arrestschlag vor geschehener Auszahlung der Bergütigungsgelder eintritt, ist die Sozietät verbunden, die Zahlung zu dem gerichtlichen Depositorio zu leisten, wo dann die Interessenten das Weitere unter sich abzumachen haben.

Kein Realglaubiger hat aber das Recht, aus den Brand-Vergütigungs

gelbern wiber ben Willen bes Berficherten feine Befriedigung zu verlangen, wenn und soweit Dieselben in Die Wiederherstellung Des versicherten Gebaudes verwandt werden, oder diese Verwendung auch nur auf irgend eine gesehmäßige Weise por dem Sppothekenrichter und nach beffen Ermeffen zulänglich, ficher gestellt wird.

S. 57.

Stellt hingegen der Versicherte das Gebaude nicht wieder her, fo hat es bei den ordentlichen gesetslichen Vorschriften, die sich zur Unwendung auf das Berhaltniß Des Berficherten und seiner Realglaubiger eignen, fein Bewenden.

S. 58.

Nur wenn ein durch Brand verunglückter Theilnehmer von der Wieder= 10. Folge bes herstellung eines ganzlich abgebrannten Gebäudes dispensirt wird (S. 62.), scheis Brandunglische Det er rucksichtlich Dieses Gebaudes aus der Sozietat aus, und ift nur noch zu ben Austritt den Beiträgen für das laufende Jahr verhaftet (s. 13.). Sonst aber unter- bes Bersicher-bricht sowohl der Total- als auch der Partial- Brandschaden an sich, der aus Sozietät und S. 13. und S. 26. folgenden Befugnisse unbeschadet, den Bersicherungsvertrag berfellung bes in keiner Rucksicht, nur muß nach Wiederherstellung des Gebaudes den Erfor- Gebaudes. Derniffen der S. 17. ff. von Neuem Benuge geleiftet, und Das Ratafter Darnach berichtigt werden.

Inzwischen soll es einem bisherigen Theilnehmer der Sozietat, welcher ein bei derselben versichertes Gebaude durch Brand gang oder jum Theil verloren hat, und wiederherzustellen im Begriff ift, freistehen, auf die neuen, durch Feuer zerftorbaren Baumaterialien und Bauarbeiten welche entweder icon in dem in der Wiederherstellung begriffenen noch unvollendeten Gebaude ftecken, oder, als zum Bau bestimmt, auf der Bauftelle befindlich find, bei der Gogietat eine einstweilige Versicherung zu nehmen. Jedoch muß sowohl der Werth Dieser versicherungsfähigen Gegenstände durch die Abschäftungskommission (§. 17. ff.) als auch die gewunschte Versicherungssumme in den Grenzen des S. 14. festge= stellt werden, und wenn dann die alfo versicherten Gegenstande gang oder jum Theil durch einen Brandunfall zerftort werden, so erfolgt die Vergutigung nur für denjenigen Theil derselben, welcher als bereits in den Bau verwendet, oder gur Bauftelle geschafft und bort vernichtet besonders nachgewiesen wird, in dem S. 32. und S. 47. bezeichneten und nach Maafgabe des S. 34. festzustellenden Berhaltniß.

Unterläßt der Beschädigte einen solchen Antrag (§. 59.), so soll, wenn inzwischen das im Bau begriffene Gebaude, die auf der Baustelle befindlichen Baumaterialien mit eingeschlossen, ein neuer Brandunfall trifft, die Vergutigung, welche Die Sozietat auch in Diefem Falle ju leiften hat, zwar ebenfalls nach borstehenden Grundsagen (S. 59.) jedoch mit der Maafgabe ermittelt werden, daß dabei die katastrirte Versicherungssumme des fruhern Gebaudes jum Grunde gelegt wird.

S. 61.

In der Regel hat auch jeder Affoziirte, welcher ein Gebaude durch Brand ganglich verliert, gegen die Sozietat Die Verpflichtung, Das abgebrannte Be-(Nr. 2344.) baude båude auf derselben Stelle wieder herzustellen, und nur unter dieser Bedingung auf die Auszahlung der Vergütigungsgelder Anspruch (S. 50. ff.). Indessen hångt dieser Anspruch niemals von der Wiederherstellung eines dem abgebrannten völlig gleichen Gebäudes ab, sondern es ist nur erforderlich, daß die Vergütigungsgelder lediglich zum Baue verwendet werden. Damit auch dieser Vorsschrift allenthalben genügt werde, so hat der Direktor, sobald Zweisel obwalten, vor Auszahlung der letzten Theilzahlung (S. 50.) durch die Abschäungskommission die wieder erbauten Gebäude einer Taxe zu unterwersen. Falls diese Taxe nachweiset, daß die vollständige Verwendung des Entschädigungsbetrages nicht geschehen, so fällt der nicht verwendete Betrag der Sozietätskasse anheim, insofern von dem Abgebrannten nicht noch innerhalb eines Jahres der Nachmeis der nachträglichen Verwendung geführt wird.

Diese Jahresfrist wird von dem Zeitpunkte an gerechnet, wo dem Absgebrannten durch Mittheilung der Taxe Seitens der Direktion die nicht volls

ståndige Verwendung des Entschädigungsbetrags nachgewiesen ift.

Auch ist Unsere Regierung befugt, die Wiederherstellung eines abgebrannsten Gebäudes entweder überhaupt, oder auf der alten Baustelle aus polizeilichen oder andern höhern Rücksichten zu untersagen, und in diesem Falle darf dem Brandbeschädigten die Vergütigung, soweit sie ihm sonst gebührt, nicht vorentshalten werden. Nicht minder bleibt der Regierung vorbehalten, mit derselben Wirkung auch schon dann den Abgebrannten auf seinen Antrag vom Wiedersausbau zu entbinden, oder ihm den letzteren auf einer ander Baustelle zu gestatten, wenn keine polizeiliche Kücksicht dem entgegensteht, und zugleich nachgewiesen wird, daß nicht auf Anlaß der Bestimmungen des §. 37. dieses Reglements ein Grund zur Vorenthaltung der Brandvergütigungsgelder vorhanden sen.

11. Form ber Sozietätever= waltung und Geschäftsfüh= rung.

Die Verwaltung der Hohnsteinschen Land-Feuersozietät wird mit dem landräthlichen Umte des Kreises Nordhausen verbunden und fungirt der Kreise Landrath

S. 63.

als Feuersozietats = Direktor

und der Rreissefretair

als Direktorial = Gehulfe

§. 64.

Für diesen Geschäftsbetrieb bezieht der Landrath und der Kreissekretair eine sixirte Remuneration nach dem Etat, welcher auf Grund der gutachtlichen Unträge des Landraths, nach vorgängiger Begutachtung der Deputirten der Sozietätsinteressenten von der Regierung zu Erfurt für eine gewisse Reihe von Jahren aufgestellt, und von dem Ministerio des Innern genehmigt wird.

Die Kassengeschäfte der Feuersvzietät übernimmt der Kreiskassen-Rendant zu Nordhausen gegen eine bestimmte Entschädigung von Zwanzig Thalern Kou-

rant für jedes Ausschreiben von Jeuersozietatsbeitragen.

Ob und welche Kaution der Nendant zu bestellen hat, wird bei Regulirung des Etats bestimmt. Die zu bestellende Kaution wird gerichtlich deponirt und der Depositalschein bei dem Sozietäts Direktor verwahrlich niedergelegt.

§. 66.

S. 66.

Unmittelbar unter der Feuersozietats Direktion werden die Angelegenheiten der Sozietat nach den Bestimmungen dieses Reglements von den Ortsvorstanden (Schulzen) wie bisher unentgeltlich beforgt. Insbefondere haben lettere die ordnungsmäßige Ginhebung und Berechnung der Versicherungsbeis trage ju fontrolliren und ju vertreten, und fur die punktliche Ablieferung ber bon den Versicherten der Gemeinde aufzubringenden Beitrage an die Feuer-Sozietatskaffe, fo wie fur die Sicherheit der Gelder, fo lange fie fich in der Gemeindekaffe befinden und nicht zur Gozietatskaffe abgeliefert find, Gorge gu tragen.

Die Ginhebung und Ablieferung der Feuersozietatsbeitrage mird in jeder Gemeinde von Demjenigen unentgeltlich beforgt, welchem die offentlichen Steuern zu erheben obliegt (S. 103.). Hinsichtlich Der S. 1. benannten einzeln belegenen Domainenguter und Vorwerke Berrungenhofen, Windehausen und Berbisleben werden die Ungelegenheiten der Sozietat von den Schulzen berjenigen Gemeinden beforgt, mit welchen diese Guter im Rommunalverbande ftehen, die Feuersozietatsbeitrage find aber von den Besitzern Dieser Buter Direkt an die Raffe abzuliefern.

\$. 68.

Die Sozietateintereffenten in feber Bemeinde haben unter Leitung des Ortsvorstandes aus ihrer Mitte einen Deputirten und einen Stellvertreter Deffelben durch Stimmenmehrheit zu mahlen. Diese Wahlen werden von der Feuer-Sozietats Direktion bestätigt und find ihr ju Diesem Behufe von den Ortsvor-

stånden die Wahlprotofolle einzusenden.

Jeder jum Deputirten oder Stellvertreter Gemahlte ift verbunden, Die auf ihn gefallene Bahl anzunehmen, wenn er nicht Entschuldigungsgrunde anzuführen hat, die gesetlich von der Uebernahme des Umts eines Vormundes befreien. Ueber die Erheblichkeit vorgebrachter Erkusationen entscheidet der Sozietats Dis reftor. Wenn die Grunde der Weigerung fur unzureichend befunden werden, der Gewählte aber demungeachtet die Wahl nicht annimmt, so ift die Sozietat berechtigt, denselben aus dem Sozietatsverbande auszustoßen und beffen Gebaude ohne Weiteres im Ratafter streichen zu laffen.

Die Wahl der Deputirten erfolgt auf 6 Jahre, nach deren Ablauf eine neue Wahl vorzunehmen ift, bei welcher indef der abgegangene Deputirte, falls er wieder als solcher gewählt werden sollte, nicht schuldig ift, die neue Wahl anzu= nehmen. Eine neue Wahl muß auch erfolgen, wenn der Deputirte wegen 216= lebens oder aus einem anderen Grunde schon vor Ablauf des sechsiährigen Zeit= raums von der Deputation ausscheidet, jedoch foll alsdann die Wahl, um den Bahlturnus überhaupt nicht zu ftoren, nur noch fur Diejenige Zeit erfolgen, wahrend welcher der abgegangene Deputirte noch bei der Deputation hatte verbleiben muffen.

Rucksichtlich der zur Sozietat gehörigen einzelnen Domainenguter und Vorwerke (S. 1.) findet eine Wahl von Deputirten nicht Statt, vielmehr wird der jedesmalige Befiger eines folchen Guts als Deputirter zu den Verfammlungen vorgeladen werden, wenn er assoziirt ist. Der

Der Direktor führt in den Versammlungen der Deputirten den Borfis: es entscheidet bei den Beschlugnahmen die einfache Stimmenmehrheit der Unwesenden und giebt bei Stimmengleichheit die Stimme des Direftors den Mus-

fcblag.

Die Deputirten find jederzeit unter der Bermarnung: "daß bei ihrem Nichterscheinen in der Versammlung angenommen werde, daß fie bem Beschluffe der Mehrzahl der Erschienenen beitreten" schriftlich und unter Angabe bes Gegenstandes ber Berathung vorzuladen, und ift demnach Die Beschluffahigkeit der Versammlung von der Ungahl der erschienenen Mitalieder nicht abhångig.

Es wird jedoch jedem Deputirten besonders jur Pflicht gemacht, im Ralle einer Behinderung seinem Stellvertreter Davon Anzeige zu machen, Damit

Diefer der Versammlung beiwohne.

Die Reiseentschädigung der Deputirten resp. deren Stellvertreter erfolgt aus der Sozietatskaffe. Darüber, nach welchen Gagen diese Entschadigung gewahrt werden foll, ift von der Devutation bei Regulirung des Etats (S. 64.) Beschluß zu faffen.

\$. 69.

Den Beschluffen der Deputirten der Sozietatsintereffenten ift unterworfen:

1) die Regulirung des Etats fur die Sozietat (§S. 63. und 64.): 2) die Prufung und Begutachtung der Jahresrechnungen (S. 86.);

3) die Unstellung von Prozessen; und

4) Die Gestsetzung der Entschädigung, welche nach S. 46. fur verbrannte ober ganglich ruinirte Seuerloschgerathschaften zu gewähren ift.

Bei der Feuersogietate : Direktion wird ein Sauptlagerbuch und fur jede jum Verbande gehörige Gemeinde ein Ortslagerbuch geführt, welches alle Das Reuerversicherungsgeschäft betreffenden Saupthandlungen nachweisen muß.

Die Ortslagerbucher, worin jedes einzelne mit einer besonderen Sausnummer versehene Gehöft ober Gebaude, welches ein abgegrenztes Besitthum bildet, ein besonderes Folium und eine eigene Nummer erhalt, werden nach dem hier beigefügten Schema B., und zwar in zwiefacher Ausfertigung, angelegt und weiter durchgeführt. Die Unfertigung liegt unter Leitung des Direktors den Ortsvorstanden ob, bei welchen das Unifat des Ortslagerbuchs verbleibt, mabrend aus den Duplikaten sammtlicher Ortslagerbucher bei der Direktion das hauptlagerbuch zusammengesett wird.

Hinsichtlich der zur Gozietat gehörigen einzelnen Domainenguter und Vorwerke liegt aber die Unfertigung des Ortslagerbuchs der Direktion ob, und wird das Unifat deffelben demnachst dem Schulzen Derjenigen Gemeinde zur Aufbewahrung zugefandt, mit welcher das betreffende Gut im Rommungl-

verbande steht.

Die borfallenden Veranderungen - Eintreten neuer, oder Austreten bis heriger Theilnehmer, Erhohung oder Herunterfegung der Berficherungssummen - werden, sobald solche als statthaft anerkannt sind, in die dazu besonders beftimm=

stimmten Kolonnen, und ebenso die Vermerke der Sppothekengläubiger, so lange die Uebersichtlichkeit des Ganzen es gestattet, nachgetragen; wenn aber dergleichen Veränderungen und Vermerke sich in einem Ortslagerbuche zu sehr häusen, so ist dann ein neues Ortslagerbuch auszusertigen, welches auch in dem Hauptlagerbuche an die Stelle des alten gebracht wird. Das alte wird alsdann aus den Büchern entfernt und kömmt zu den Akten.

S. 73.

Solche Antrage auf sofortigen Eintritt in die Sozietät oder Erhöhung einer Versicherungssumme, welche mit der §. 13. bezeichneten ausdrücklichen Verspslichtung angebracht werden, können zu jeder Zeit an die Direktion gelangen, diese hat alsdann wenn der Antrag dem gegenwärtigen Reglement gemäß substantiirt, oder das etwa Fehlende nachgeholt ist, sofort die Abschäßungsvershandlung zu veranlassen, und demnächst ohne Verzug die Genehmigung in einer besondern Verfügung auszusprechen.

S. 74.

Wer aber sonst der Sozietät mit dem nächst bevorstehenden Eintrittstermin als neuer Interessent beitreten, oder die Versicherungssumme verändern oder ganz ausscheiden will, muß sein desfallsiges Gesuch bei der Direktion wenigstens drei Monate vorher andringen, und widrigenfalls, wosern nämlich alsdann das Geschäft mit Inbegriff der etwa nöttigen Berichtigung der Abschäung, vor Sinstritt des nächsten Termins nicht gänzlich abgeschlossen werden kann, sich gefallen lassen, daß die Wirkung des Vertrages die zum Datum des Genehmigungs-Restripts der Direktion verschoben bleibt. In beiden Fällen (§\$.73. und 74.) muß jedoch die schließliche Genehmigung binnen längstens drei Monaten nach der Ansmeldung des Antrages erfolgen, und soll widrigenfalls die Wirkung des später zu Stande gebrachten Vertrages, wosern nicht der Antragende selbst die Verzögerung verschuldet hat, schon mit Ablauf dieser drei Monate eintreten.

Die nothigen Abschäungsverhandlungen mussen übrigens ordentlicher Weise bis langstens sechs Wochen vor Eintritt des Aufnahmetermins bewirkt, und bis dahin überhaupt alle Aufnahmegeschäfte zur Genehmigung der Direktion vorbereitet werden.

Spåtestens vier Wochen vor dem Ein- und Austrittstermine mussen alle Berichte mit den Antragen und Verhandlungen, welche die Ortsvorstände einzureichen haben, sowohl was die Eintragungen, als was die Loschung betrifft, in den Händen der Direktion seyn. Die letztere muß dann vor allen Dingen die jenigen einzelnen Geschäfte, bei denen sich Erinnerungen und Bedenken sinden, die noch vor dem nächsten Ein- und Austrittstermine zu erledigen sind, schleu- nigst herausheben, und deshalb das Nothige verfügen. Bis zu diesem Zeitspunkte hin aber muß dieselbe die Berichtigung des Hauptlagerbuches bewirken, und jedem Ortsvorstande die ihm angehenden Aussertigungen zugehen lassen.

Wenn ein assoziirtes Gebäude von einem Brandunfall betroffen worden, so muß der Ortsvorstand mit Bezeichnung der Lagerbuchsnummer des verunsglückten Gebäudes, der Direktion binnen 24 Stunden eine kurze Anzeige erstats Johrgang 1843. (Nr. 2344.)

ten, damit wegen ber Schadenaufnahme (S. 30. ff.) von der Direktion fofort

das Erforderliche veranlaßt werden fann.

Wird diese Frist verabsaumt, so ift der Saumige für die etwa daraus entstehenden nachtheiligen Folgen verhaftet und überdem nach Umftanden in eine zur Sozietatskaffe fliegende Ordnungestrafe von zwei bis zehn Thalern verfallen S. 78.

Bur Ginhebung ber Feuer-Sozietatsbeitrage hat Die Direktion bei jedem Ausschreiben fur jede Gemeinde eine befondere Beberolle in beglaubigter Form auszufertigen, und folche bem Gemeindeeinnehmer durch den Ortsvorstand mit

ber nothigen Unweisung zugehen zu laffen.

Den Besigern Der S. 1. benannten einzeln belegenen Domainenguter und Vorwerke Berrungenhofen, Windehausen und Berbisleben werden die von ihnen ju entrichtenden Beitrage (S. 67.) durch eine besondere Mittheilung der Direftion bekannt gemacht.

S. 79. Die Ortsvorstande haben fur fofortige Gingiehung ber Beitragegelder ju forgen, und die eingezahlten Betrage spatestens binnen vier Wochen nach Infinuation des Ausschreibens zur Sozietatskaffe unter Beilegung eines Doppelten Lieferscheins, beffen Duplikat quittirt an fie zuruckgeht in unzertrennter Summe

abzuliefern.

\$. 80. Gleichzeitig ift ein vollständiges Verzeichniß derjenigen Debenten, welche mit ihrer Zahlung in Rest verblieben sind, an Die Direktion einzureichen.

Bon Seiten der Direktion erfolgt bann unverzüglich bie exekutivische Beitreibung durch den Exefutor der Rreiskasse ju Nordhausen und die inerigiblen Refte werden, nach gehörig vollstreckter Erefution, durch ein befonderes Defret der Direktion, welchem das betreffende Protokoll des Erekutors in beglaubigter Abschrift beizufugen ift, niedergeschlagen. S. 82.

Mit Ausnahme der etatsmäßigen Gehaltszahlungen an Beamte ber Gozietat und den fonstigen etatsmäßig feststehenden Verwaltungsausgaben, barf feine Zahlung aus der Sozietatskaffe anders, als auf besondere Unweisung der Direktion, erfolgen. Die Zahlungen geschehen stets direkt an die Empfanger, und wenn Diese nicht zu den Beamten der Gogietat gehoren, fo muß deren Unterschrift unter der Quittung von dem betreffenden Ortsvorstande attestirt werden.

S. 83. Wegen Ginhebung der Feuer-Sozietatsbeitrage haben die Ortsvorstande und Gemeindeeinnehmer weder Rechnung zu legen noch Raution zu bestellen.

Die Bestände des eisernen gonds werden durch Unfauf von inlandischen Staatspapieren und Pfandbriefen oder auf andere pupillarisch sichere Beise berzinslich angelegt. Die Zinsen sind von dem Zeitpunkte an, wo der eiserne Fonds die Hohe von 4000 Mthlr. erreicht hat (s. 28.) zur Bestreitung der Ausgaben der Sozietat mit zu verwenden, bis dahin aber machfen fie dem Ravital zu. ( sage av) 21 1 ging ( 85.

S. 85.

Die Feuer Sozietatskaffe legt alljährlich eine formliche und vollständige Rechnung ab.

S. 86.

Diese wird zunächst von dem Feuersozietäts Direktor revidirt, sodann der Deputation (§. 69.) zur Prüfung und Begutachtung vorgelegt, und mit dem Revisionsprotokolle des Direktors und der schriftlichen Erklärung der Deputation binnen längstens 6 Monaten nach dem Schlusse des Jahres der Resgierung zu Erfurt zur Superrevision und Ertheilung der Decharge eingereicht. Auch muß, nachdem die Dechargirung erfolgt ist, der summarische Inhalt der Rechnung selbst, so daß daraus die Versicherungssumme, die Summe der Beieträge, die Summe der gezahlten Brandversicherungsgelder, die Summe der Geshalte u. s. w. zu entnehmen sind, von der Direktion durch das Nordhäuser und Worbiser Kreiswochenblatt zur össentlichen Kenntniß gebracht und eine Ausserztigung dieser Bekanntmachung an die Regierung zu Erfurt eingereicht werden.

Die Justifikation der Raffeneinnahme erfolgt auf folgende Beife:

a) das Soll der Feuersozietätsbeiträge wird durch die Heberollen belegt; b) von denjenigen Theilnehmern, welche im Laufe eines Halbjahrs eintreten und resp. ihre Versicherungssummen erhöhen lassen (§S. 13. und 73.), oder welche Strafbeiträge zu entrichten, oder Beitragserhöhungen nachzuzahlen verpslichtet sind, hat die Direktion eine besondere Designation, oder aber ein Uttest, daß Zugang dieser Urt nicht stattgefunden habe, zum Nechnungsbelage anzusertigen;

e) etwaige außerordentliche Einnahmen (z. B. aus §S. 38. und 39.) werden durch die ausgesertigten Vereinnahmungsorders der Direktion belegt;

d) wenn wider Erwarten Beiträge im Rückstande bleiben, so sind solche Reste durch besondere Restverzeichnisse und wenn sie gar unbeibringlich werden sollten, durch besondere Niederschlagungsorders der Direktion nachzuweisen.

Bei der Ausgabe ist die Hauptpost "an bezahlten Brandvergütigungssgeldern" durch formlich ausgesertigte Festsekungsdekrete und resp. ZahlungssOrders der Direktion, ingleichen durch gehörige Quittungen der Empfänger zu justissziren. Die feststehenden Verwaltungsausgaben, als Gehalte u. dergl., werden durch die gehörig genehmigten Etats und durch kassenmäßige Quittungen justisszirt.

Undere Generalkosten, dergleichen z. B. bei den Schadenaufnahmen (S. 35.) u. s. w. vorfallen oder auch auf Pramien u. dergl. verwandt werden, kann die Direktion insoweit, als sich solche auf die Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements grunden, selbst genehmigen, und gilt hierbei (mit Vorbehalt der Disposition S. 106.) als Regel, daß Staats- oder Kommunalbeamte, soweit sie nicht unentgeltlich zu sungiren und zu reisen verpflichtet sind, Handwerksmeister u. s. w. an Diaten, Versäumniß- und Zehrungskosten, Reisegeldern u. s. w. nach eben densenigen Sägen remunerirt werden, die ihnen bei ähnlichen Geschäften sur öffentliche Rechnung aus Unsern Staatskassen zukommen wurden.

(Nr. 2344.) §. 90

§. 90.

Um in Uebereinstimmung mit S. 70. ff. Die funftige Uebersicht aller Das Reuersozietatswesen betreffenden Data ju erleichtern, fo muffen alle Sahres

rechnungen nach folgender Form angelegt werden:

1) bei ber Ginnahme find im ersten Ginnahmetitel unter Ungabe ber Bersicherungskapitalien Die Feuersozietatsbeitrage, im zweiten Diejenigen Einnahmen, welche ber Sozietatskasse in Folge Der im Reglement ent= haltenen Strafbestimmungen zufließen und gur Bestreitung der laufenden Ausgaben befinitiv mit verwendet werden follen, in Rechnung zu ftellen, und

2) bei der Ausgabe muß in dem erften Ausgabetitel an gezahlten Brandvergutigungsgeldern jeder einzelne Brandunfall namentlich aufgeführt und in befondern Rolonnen vorn die Berficherungssumme des Gebaudes nach= gewiesen und die Quote ber ftattgefundenen Befchabigung (6. 47.) permerkt werden. 10. 3 erung zu Erine eingeleicht werden.

So lange ber eiferne Fonds das Maximum von Viertaufend Thalern noch nicht erreicht hat, wird über denfelben als Unhang ju ber hauptrechnung eine besondere Jahrerrechnung gelegt, welche sammtliche Ginnahmen nachweisen muß, die nach dem gegenwartigen Reglement (§\$. 28. und 84.) jur allmähligen Bildung des eifernen Gonds bestimmt find. In Ausgabe konnen nur Borfchuffe paffiren, welche aus dem Ertrage des nachsten Ausschreibens wieder erfest, und bann in der Ginnahme nachgewiesen werden muffen.

Die Feuer-Sozietatskaffe muß wenigstens einmal, allhalbidhrlich einer ordentlichen, und allichrlich einer außerordentlichen Revision durch den Direktor felbst oder bei etwaiger Behinderung deffelben in feinem Auftrage durch den Direftorialgehülfen unterworfen werden.

12. Berfahren

Beschwerden über das Verfahren der Ortsvorstande oder Unfragen ber in Refurd- oder lettern sind zunächst bei der Feuersozietats Direktion und weiterhin bei der Greitfällen. Regierung zu Erfurt, in höchster Instanz aber bei Unserm Ministerio des Innern anzubringen: Die Beschwerden, welche über Die Direktion felbst anzubrin= gen und die Unfragen, welche von Diefer ju machen feyn mochten, gelangen junachst an die Regierung zu Erfurt und weiterbin gleichfalls an Unser Minifte= rium des Innern.

6. 94.

Fur Streitigkeiten, welche über gegenseitige Rechte und Berbindlichkeis ten zwischen der Sozietat und einem oder mehreren Affoziirten entstehen, berbleibt es bei dem ordentlichen Wege Rechtens, wenn der Streit fich auf die Frage bezieht, ob der (angeblich) Affozierte rucksichtlich eines ihn betreffenden Brandschadens überhaupt als zur Sozietat gehörig zu betrachten, oder aber ihm überhaupt eine Brandschadenvergutigung zu versagen sen oder nicht? Doch versteht sich von selbst, daß auch in diesen Fallen ein Kompromiß auf schiederichterliche Enticheidung nach weiterer Vorschrift der Gefete gulaffig ift.

Bur alle übrigen Streitfalle, außer ben vorstehend bezeichneten, namentlich

bei Streitigkeiten über Die Aufnahme Der Taren oder ber Brandichaben, über Den Betrag Der Reuervergutigungsgelder, über Die Zahlungsmodalitaten, über zu bezahlende Roften und dergleichen findet hingegen der ordentliche Rechtsmea nicht Statt, sondern ficht dem betheiligten Intereffenten, welcher fich bei der Seffenung der Direktion nicht beruhigen will, nur die Bahl zwischen dem Wege Des Refurfes und der Berufung auf eine ichiederichterliche Entscheidung qu. Tit aber Diefe Wahl einmal getroffen, und auf dem gemahlten Wege bereits eine Entscheidung erfolgt, so kann bernach nicht wieder davon abgegangen

S. 96.

Der Nekurs geht (nach S. 93.) zunächst an die Regierung zu Erfurt und dann an das Ministerium des Innern, dessen Entscheidung auf diesem Wege die endliche und rechtskräftige ist. Wer aber die schiedsrichterliche Ents scheidung in Unspruch nehmen will, muß Die Berufung barauf binnen einer Praflusivfrift von feche Wochen, nach dem Empfange der Reftsetung der Direftion, bei der letteren anbringen.

Die Schiederichterliche Behorde selbst foll aus drei Schiederichtern be-

stehen, wovon einer als Obmann fungirt.

Den ersten Schiederichter ernennt ber mit der Sozietat in Streit befangene Intereffent, und den zweiten der betreffende Ortsvorstand, beide aus der Bahl der mit Grundstucken angeseffenen Einwohner des Sozietatsbezirkes, Dergestalt jedoch, daß dieselben bei dieser Feuersozietat affoziirt, außer einem nach den Gefeten die Zeugnifglaubwurdigkeit beeintrachtigenden Bermandtichafteverhaltniß, sowohl unter einander, als mit dem Provokanten, großighrig und untadelhaften Rufs fenn muffen.

Den dritten Schiederichter, und zwar denjenigen, welcher als Obmann eintritt, hat der Sozietats-Direktor aus der Zahl der im Rreise Mordhausen mit Richtereigenschaft angestellten Juftizbeamten zu ernennen, und Diesem liegt

Die Protofollirung und Leitung der Verhandlung ob.

S. 98.

Diefe Verhandlung muß bei Vermeidung der Nichtigkeit ergeben, daß beide Theile mit ihren Grunden gehort worden, und daß die Urkunden und Schriften, welche gur Sache gehoren, vorgelegen haben.

Der Jeuersozietats-Direktor vertritt dabei die Gogietat.

S. 99.

Den Spruch fallen die beiden ersten Schiederichter, Der dritte tritt nur alsdann, wenn jene sich nicht über eine und dieselbe Meinung vereinigen konnen, als Obmann hinzu, um durch feine Stimme ben Ausschlag zu geben.

S. 100. Gegen einen solchen schiederichterlichen Spruch findet nur die Richtigfeitsklage, wo solche durch den S. 98. oder durch die allgemeinen Gesetze zu begrunden ift, und zwar alsbann bor bem ordentlichen Richter Statt, welcher jedoch sein Urtel bloß auf Die Frage:

ob der angefochtene ichiederichterliche Spruch fur nichtig ju achten brarfus Grunofiache haben, auf Diese Glache fur boll und?thin isda buffe über

9HL (Nr. 2344.)

ju befchranten hat, dergeftalt, daß, falls Ersteres rechtsfraftig festgestellt worden, alsbann bas ichiederichterliche Verfahren mittelft Bilbung einer neuen ichieds= richterlichen Behorde erneuert werden muß.

Die Nichtigkeitsklage muß aber binnen einer Praklusivfrist von gebn Zagen nach Eröffnung des schiedrichterlichen Spruchs anhangig gemacht werden.

S. 101.

Außer dem Fall der Richtigkeit findet gegen den schiederichterlichen Ausfpruch weder Refurs noch Appellation, noch fonft ein Rechtsmittel Statt, fonbern es geht solcher nach zehn Tagen in die unwiderrufliche Rechtsfraft über.

S. 102.

Die schiederichterlichen Berhandlungen muffen nach rechtsfraftiger 216= machung der Sache, wenn sie nicht nach S. 100. an den ordentlichen Richter gelangen, an die Feuersozietats Direktion eingesandt und in deren Archiv aufbewahrt werden.

S. 103.

13. Beiftanb, Anspruch zu machen bat.

Die Feuersozietatsbeitrage werden jedes Orts von dem Gemeindeeinnehauf welchen die mer in der Art, wie es bei den offentlichen Steuern üblich ist, eingesammelt, tate-Direktion und durch den Ortsvorstand nach Vorschrift des S. 79. an die Feuersozietats Raffe abgeliefert.

Begen Ablieferung der Beitrage Seitens der affoziirten Befiger Der im S. 1. benannten einzeln belegenen Domainenguter und Vorwerke Berrungenhofen, Windehausen und Berbisleben bewendet es bei den Bestimmungen

der §§. 78. und 67.

Jeder im Rreise Nordhausen mit Richtereigenschaft angestellte Juftigbeamte ift, wenn er in einer bor der schiederichterlichen Behorde zu verhandeln= ben Streitsache zum Obmann berufen wird, Diefem Rufe insoweit, als ihn bei erheblichen Behinderungsgrunden feine vorgefette Behorde nicht davon entbin= det, Rolge zu leisten schuldig.

S. 105.

Ferner foll jeder vereidete Baubeamte schuldig fenn, innerhalb feines Geschaftskreises den Requisitionen der Feuersozietats Direktion ju Car oder Brandschadenaufnahmen oder zu Revisionen Folge zu leisten, und die vorgesetzte Regierung ihn nothigenfalls bazu anhalten.

S. 106.

Wenn ein Baubeamter zur Aufnahme oder Revision von Gebäudetaren von der Behorde beauftragt wird, so soll er (aufier ben Suhrkosten bei vorkom= menden Reisen, wofern ihm die Fuhren nicht gestellt werden) feine Bebuhren, in Ermangelung eines etwaigen besondern Abkommens über eine fire Nemuneras tion, nach folgenden Saken zu liquidiren haben:

a) für Aufnahme einer formlichen Care von jeder Eintaufend Quadratfuß Grundflache fur jedes Stockwerk funfgehn Silbergrofchen,

b) für eine bloße Tarrevision die Halfte Dieses letten Sates.

Es werden dabei Gebaude, die überhaupt weniger als Eintausend Quadratfuß Grundflache haben, auf diese Glache fur voll und die Ueberschuffe über

Meine

eine folche Grundflache, wenn fie unter funfhundert Quadratfuß find, gar nicht, wenn fie aber funfhundert Quadratfuß erreichen, gleichfalls fur voll gerechnet.

S. 107.

Geder sachverständige Bauhandwerker foll verpflichtet fenn, innerhalb ber Gemeinde, in welcher er anfaffig ift, auf Die Aufforderung der Beuerfozietats-Behorden in den Car - ober Brandschaden - Aufnahmeterminen fich einzufinden und als Sachverständiger zu fungiren (§. 89.).

Jeder Ortsvorstand ift verbunden, die S. 10. ermahnten Anzeigen aufober entgegen zu nehmen und weiter zu befordern.

S. 109

Gede offentliche Behorde foll verpflichtet fenn, der Feuersozietates Direktion jede von derfelben erbetene und zu ihrem (der requirirten Behorde) Gefchafts= freise gehorige Auskunft, soweit nicht besondere gesetzliche Bedenken entgegen stehen, zu ertheilen.

S. 110.

Das gegenwärtige Reglement tritt mit dem 1. Januar 1844. in Kraft, 14. Transitos und es sind alle bis zu diesem Zeitpunkte vorgefallenen Feuerschäden noch nach rische Bestimsungen. den Grundfagen des Feuersozietatsreglements für das platte Land der Grafichaft Sohnstein d. d. Berlin, Den 12. August 1756. ju berguten.

Die Abwickelung der dadurch bis zu jenem Zeitpunkt hin entstandenen Sozietatsverpflichtungen und die Ginhebung und refp. Realifirung der fur eben Diesen Zweck annoch erforderlichen Beitrage wird bis jur Ablegung Der Schlußrechnung wie zeither bewirkt, jedoch muß das Abwickelungsgeschaft im Laufe des Jahres 1844. beendigt merden.

Bas alsbann in ber Sozietatskaffe an Bestanden noch übrig bleibt, wird jum eifernen Fonds der Sozietat (§. 28.) geschlagen, jedoch muß der vorhandene Baarbestand zu den Ausgaben des letten Jahres dergestalt mit verwendet werden, daß sich um so viel die Beitrage vermindern, welche zur Besftreitung der aus dem letten Jahre herruhrenden Ausgaben auszuschreiben find.

Die Regierung hat auf dieses Abwickelungsgeschaft ihr besonderes Augenmerk zu richten, und spatestens mit dem Schlusse des Jahres 1844. Den ganzlichen Abschluß desselben dem Ober - Prassdenten der Provinz nachzuweisen, welcher seinerseits darüber an Unseren Minister des Innern zu berichten hat.

S. 114.

Die S. 63. bereits besignirten Beamten treten nach Emanation des neuen Reglements fofort in Birffamfeit, um ihrerfeits Dasjenige mahrzunchmen, was zur Vorbereitung der Ausführung des neuen Reglements erforderlich ift. Von Diesem Zeitpunkte an haben auch Diese Beamten Diejenige Nemuneration ju beziehen, welche nach S. 64. für sie festzuseten ift.

Die Birksamkeit des Rendanten Der Sozietatskaffe beginnt erft bann, wenn das neue Reglement in Kraft tritt. Die nach S. 68. ju bewirfende (Nr. 2344.) Wahl Bahl ber Mitglieder ber Deputation ift fofort nach Emanation bes gegenwars tigen Reglements durch den Direktor ju veranlaffen.

S. 115.

Nach beendigter Wahl und Bestätigung ber Deputationsmitglieder muß nach Maaßgabe des S. 64. unverzüglich die Regulirung des Etats erfolgen, und Dabei gleichzeitig bestimmt werden, ob und event. welche Raution Der Sozietats Rendant bestellen soll. und als Sadverständiger ju fungiren (§ 89.)

Rach Emanation des neuen Reglements hat der Direktor unter Beach tung des S. 18. alsbald die Bildung der Abschäßungskommissionen zu veranlaffen, dieselben mit Instruktionen ju bersehen und darauf zu halten, daß die Abschäßungeverhandlungen in furgefter Brift Behufe Unfertigung Der Ortslager= bucher der Direktion zur Revision eingereicht werden, gebote man gog geborige Ausfunft, forceit niftlt i. Condere gefesliche Wedenken entgegen

Die erfte Unfertigung ber Ortslagerbucher und bes Sauptlagerbuchs foll auf Roffen der Sozietatskaffe erfolgen und dem Direktor überlaffen werden, biefes Beschaft fur ben gangen Gogietatsbezirk, jedoch unter eigener Berant= wortlichkeit, einem zuberlässigen und mit Diefer Arbeit vertrauten Manne gegen eine zu bestimmende angemeffene Entschädigung zu übertragen.

2.811 .8736. zu vergüten.

Die Rosten, welche im Laufe Des Jahres 1843. Behufs Ausführung Dieses Reglements an Remunerationen, Bureaus und Druckfosten, so wie an andern der Sozietat zur Laft fallenden Ausgaben auflaufen, durfen aus bem vorhandenen Uftivkapitalvermogen, welches gemäß S. 112. dem eisernen Fonds zugeschlagen wird, vorschußweise bestritten werden; die Wiedererstattung Dieser Borschusse durch die Interessenten geschieht erft bei dem nachften nach Maaß: gabe des neuen Reglements erfolgenden Musschreiben.

wird jum eifernen Jonds ber Sogietar (8 28.) geschlagen, jedoch muß ber vor's

Go geschehen Berlin, den 27. Marg 1843.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm. Graf v. Arnim.

Die Regierung bat auf Dieses Abroickelungsgeschäfte ihr besonderes Mus. genmerk zu richten, und spafestene mir bem Schlusse bes Jahres 1844. ben adnslichen Abschilden besschlichen bei Proving nachzuweisen, welcher seinerseins Darüber an Unseren Minister Des Innern zu berichten bat

Die S an bereits besignirten Beamten trefen nach Emanation bee neuen Reglements fofort in Wirksamfeir, um ihrerfeirs Daszenige wahrzunehmen, was zur Verbereitung der Ausführung des neuen Reslemengs erforderlich ist. Bon biesem Zeitpunkte an haben auch Diese Beamten Diesenige Remunerarion

an begieben, welche unch genaaffer nenfestuschenaustweren eane gang Die Wirfamfeie ben Renbanten ber Constablig beginnt, beninnt, erfft bann,

wente das neue Reglanguellein Kraft wirt. Die nach is 685 zu bewirkenes

#### Schema

zu den Beschreibungen der in der Hohnsteinschen Land-Feuersozietät zu versichernden Gebäude.

| haus . Rummer. | Namen<br>und Stand des<br>Besitzers. | Bezeichnung<br>ber Gebäude<br>nach ihrer<br>Bestimmung. | Bau<br>der Ring=<br>mauern<br>und<br>Giebel. | bes<br>Daches.               | ng gänge.<br>Breite. | uß. | Bauliche<br>Beschaffen≥<br>heit.                                   | Earwerth.  | Sochfte zuläffige Ber- | Genommene<br>sicherung. | Bemerkungen. |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1.             | Ackermann An-<br>breas Pein.         | a) Wohnhaus                                             | aus Fach-<br>werk mit<br>Bruch-<br>fteinen   | mit Zie=<br>geln ge=<br>dect | 60 40                | 16  | vor 2 Jahren<br>neu erbaut<br>und in völlig<br>gutem Zus<br>ftande | 1000       |                        |                         |              |
|                |                                      | b). Pferdestall<br>mit Futterböden                      | beegl.                                       | besgl.                       | 36 18                | 16  | mittelmäßig                                                        | 200        | 170                    | 100                     |              |
|                |                                      | c) Scheuer                                              | aus Fac=<br>werk mit<br>Ziegeln<br>eingeset  | besgl.                       | 50 30                | 12  | in gutem Zu=<br>ftande                                             | 500        | 440                    | 300                     |              |
|                |                                      | d) Holzsfall                                            | aus Fach=<br>werk mit<br>Kalk=<br>fteinen    | desgl.                       | 20 16                | 9   | besolat                                                            | 50<br>1750 | 1520                   |                         |              |

(Unterschrift bes Besitzers.) Unbreas Bein. (Unterschrift ber Abschäßungstommission.)

#### Attest.

Daß vorstehende Beschreibung und Werthtare von dem Besitzer der Gebäude und der hiesigen Absschäungskommission eigenhändig vollzogen ist, auch, daß solche nichts enthält, was als wahrheitswidig bekannt wäre, vielmehr die begehrte Versicherungssumme von 1020 Thaler den muthmaßlischen Werth der Gebäude nach den im §. 21. des Feuersozietäts-Reglements für das platte Land der Grafschaft Hohnstein vom aufgestellten Merkmalen nicht übersteigt, wird hierdurch amtlich bescheinigt.

N. N. ben ten

Der Ortsschulze.

(Als Ueberschrift

## Fenersozietät=

der Gemeinde

| Nr.                    | Mr.                                           | Zeichen                                                        | Tag                                                                                                                                                           | L. L. L.                                              | De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| des<br>Rata=<br>sters. | des<br>Hausge=<br>bäudes.                     | der Ne=                                                        | mit wels<br>chem ber<br>Bersiches<br>rungsvers<br>trag ans<br>fängt.                                                                                          | Namen<br>und Stand des<br>Besitzers.                  | Benennung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rähere Beschreibung<br>hinsichtlich ber Bauart.                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                        | 001<br>001<br>002<br>003<br>003<br>003<br>003 | 200 170<br>200 400<br>200 400<br>201 200<br>201 120<br>201 120 | olican rom olicani on olicani | Tar et ag Jagera                                      | iva iron share share laber lab | 5 (a                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 600 ang                | der bief                                      | duu ede                                                        | ber Rolds                                                                                                                                                     | . fr o fr.                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Unterschrift des<br>Andreads, D<br>Andreads Seight                                                                                                                  |  |  |  |  |
| diametra<br>150 cm     | un and<br>un mad<br>dig bad                   | eatt, 10s<br>Haler<br>Mid-filt                                 | te von 192                                                                                                                                                    | gange dan jeun<br>Bechinerungsfünn<br>des Keierfraiel | nichtig vollzogen if<br>einebr vie begehete<br>noch den im 4 2<br>dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ch.feungskommittion eige<br>wideig befannt wäre, ei<br>chen Werth der Gedande<br>den Wrasichaft Donadein<br>bierdurch amtlich delcheit<br>Rechurch amtlich delcheit |  |  |  |  |

auf der Titelseite.)

### Rataster

N. N.

| Gebäubes 5745 million |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Bemerfungen                                                 | Sonstige                                      | Tag<br>mit wel= |                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Dimensionen.          | Tarwerth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Söchste zulässige<br>d. Berfice=<br>rungs=<br>Summe. | Birklich<br>genom-<br>mene<br>Bersiche-<br>rungs-<br>Summe. | hinsichtlich versicherter                     | Bemerkun=       | chem ber<br>Bersiche=<br>rungsver=<br>trag auf= |
| länge. Breite. Söhe.  | ~uxictity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                             | Schulben.                                     |                 |                                                 |
| Preuß. Fuß.           | Rehle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rthir.                                               |                                                             |                                               |                 | hört.                                           |
| 5   5 per   (% )      | de, mili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 10                                                |                                                             | in den Goldfrafgeleigen en                    | Merce De        |                                                 |
| Section 1 rate        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             | acjanisten Herrag Der ag                      | To manage but   |                                                 |
| Sed trajen er         | bse ben<br>añstroa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cride o                                              |                                                             | soliatos illen — besten<br>ten Basten — banda | and There       |                                                 |
| MENT DE 25            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | no 3334                                              | in te                                                       | Zellteumten bekinnunge b                      | harpes abo      |                                                 |
| 10 10 10 COM          | ALTERNATION OF THE PARTY OF THE |                                                      |                                                             | color for 100 and 1500                        | rbecone be      |                                                 |
|                       | pietelty<br>mir (Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er godi                                              | eastles<br>ann Sal                                          | meide durch Chiade Cinfo                      | Mahrie As       |                                                 |
| The latest to the     | Joulies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n War                                                | Agint o                                                     | stadere berdustigtiger werb                   | H.              |                                                 |
| 1 1 日前                | abuts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.                                                  | Trebeni                                                     | dt 18/19                                      |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             | Ariebred H                                    | libelm          | 15                                              |
|                       | - Maria 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | erica in                                                    | Charutte private                              |                 |                                                 |
| 75-1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 1                                                           |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
| ;                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                             |                                               |                 |                                                 |

aufiber Liedseite.)

Rata fier

N. O. N. S.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gnXi                                |                       |             |         | Охфайрев                                             |            |              |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neit well-<br>chem der<br>Verfiches | Conftige<br>Bemerlune | Bemerlungen |         | Dogile<br>guldilige<br>Berfine<br>Lenning<br>Cuntuis | Earlierij. | Dimensconen. |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rungeber-<br>trog auf-              | gen.                  | nestudben.  |         |                                                      |            | .9600        | ednite Stelle. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Port                              |                       |             | 986k 18 |                                                      |            | Preuß. Just. |                |  |
| The state of the s |                                     |                       |             |         |                                                      |            |              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |             |         | **                                                   |            |              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |             |         |                                                      | den.       |              |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                       |             |         |                                                      |            |              |                |  |